## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowsk

5. September 1866.

Września 1866.

(1491)Edykt.

Nro. 12404. C. k. sad obwodowy w Przemyślu p. Adamowi Łuckiemu z miejsca pobytu niewiadomemu niniejszem wiadomo czyni, że na prośbe Jakuba Schwarz uchwałą z dnia 30. sierpnia 1866 do l. 12404 przeciw niemu nakaz zapłaty sumy 4263 zł. w. a. z przyn. wydanym i postanowionemu oraz jego kuratorowi p. adwokatowi kraj. Drowi. Wajgartowi doręczony został.

Przemyśl, dnia 30. sierpnia 1866.

(1492)Edykt.

Nro. 10768. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu nakazuje niniejszem z życia i miejsca pobytu niewiadomym Janowi Motylewiczowi i Jakubowi Kukurewiczowi, lub w razie ich śmierci ich spadkobiercom z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym w skutek decyzyi wysokiego sądu krajowego we Lwowie z dnia 27. czerwca 1866 do l. 13259, którato decyzya tymże na ręce ustanowionego kuratora p. adwokata Dra. Regera ze substytucya p. adwokata Dra. Mochnackiego zarazem doręczoną zostaje, ażeby się w 14 dniach przed tutejszym sądem obwodowym wykazali, że prenotacya summy 160 złr. m. k. uchwalą z dnia 8. lipca 1829 l. 1155 dozwolona, a wedle księgi głównej II., str. 8, 1. 8 cięż. w stanie dłużnym realności w Przemy<mark>ślu po</mark>d I. 14 na przedmieściu Zasaniu na rzecz Jana Motylewicza uskuteczniona, jest usprawiedliwiona, lub też celem usprawiedliwienia onej jakie kroki poczynione zostały, w przeciwnym bowiem razie prenotacya tejże summy 160 złr. m. k. wraz z summą 80 złr. m. k. z procentami 4 cd dnia 10. marca 1815 biezacemi i kosztami sporu w ilości 13 zlr. 38 kr. m. k. zahypotekowana wedle ks. dok. IX., str. 751, l. 1 cięż. na rzecz Jakuba Kukurewicza na żądanie Pauliny Zielińskiej, Konstancyi Nehrebeckiej i Antoniny Padobińskiej wymazaną zostanie.

Przemyśl, dnia 22. sierpnia 1866.

Edyk t.

Nro. 10227. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu z miejsca pobytu niewiadomych Stanisława i Julie Paygertów niniejszem uwiadamia, że na prośbe Tekli Ulatowskiej uchwałą z dnia 20. czerwca 1866 do l. 7440 przeciw nim nakaz płacenia summy wextowej 1234 zł. w. a. z przynależytościami wydanym i ustanowionemu kuratorowi p. Drowi. Kożmińskiemu, którego zastępcą p. Dr. Zywicki mianowanym jest — doręczonym został.

Tarnopol, dnia 22. sierpnia 1866.

(1496)© dift.

Dir. 1098. Bom Skalater Begirfeamte als Gericht wird biemit bekannt gegeben, daß über Ersuchschreiben bes Tarnopoler f. f. Rreisgerichtes vom 27. Juni 1866 3. 7424 jur Bereinbringung ber ersiegten Wechselforderung bes Heschl Brandes pr. 712 fl. oft. M. f. N. S. die exefutive Feilbiethung ber früher dem David Kaczer gegenmartig ber Dwora Kaczer eigenthumlich gehörigen gu Skalat unterm CN. 120 gelegenen Realität am 18. Gertember und am 12. Oftober 1866 jedesmal um 10 Uhr Vormittage in der Skafater f. f. Begirtegerichtefanglei abgehalten, bei welchen Terminen tiefe Realitat nicht unfer bem Schätzungewerthe von 3607 fl. 45 fr. oft. 28. mirb hintangegeben werten, bann bas ale Badium 10% bes Schabungs= werthes bestimmt, ferner, daß der Schagungewerth und die Feilbiethungsbedingungen in der bezirtegerichtlichen Registratur eingeseben, und in Abidrift erhaben merten fonnen, endlich bag fur biejenigen Sypothefarglaubiger, melden ber Grefugionebefcheib aus mas immer für einer Urface nicht jugeftelle merben konnte, ober welche frater an bie Gewähr ber zu veräußernden Realität gelangen wurden, ber Efroim Grünburg jum Rurator bestellt werde.

Nom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Skalal, am 10. August 1866.

Edift. (1493)**(1)** 

Mr. 7373. Bon bem f. f. Rreis: als Sandelegericht in Ztoczow wird mit biefem Gbilte befannt gemacht, bag ber Leipziger Sandelemann E. E. Egloff gegen Blias Nadel megen Bahlung ber Summe von 827 Thir. 23 pr. Ggr. am 27. August 1866 eine Wechfeltlage überreicht tabe, mornter mit tem biergerichtl. Befcheite vom Beutigen 3. 7373 bie Bahlungeauflage erlaffen worden ifi.

Da der Wohnort des genannten Belangten unbekannt ift, fo wird bemfelben der herr Advofat Dr. Schrenzel mit Cubftituirung tes Grn. Advokaten Dr. Mijakowski auf beffen Gefahr und Roften dum Aurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Pefdeid biefes Gerichtes jugestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreiegerichtes. Złoczów, am 29. August 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 12025. Sukcesorów Stefana Oczosalskiego z imienia i pobytu niewiadomych, tudzież Józefę, Maryanne, Ignacego, Teodora, Franciszka Ksawera i Ewe Oczosalskich, a w razie ich smierci, ich nieznanych sukcesorów zawiadamia się, że Tekla Jarosławska, Józef i Karol Haywas pod dniem 6. lipca 1866 do l. 12025 pozew o ekstabulacyę sumy 409 złot. polsk. z odsetkami 5proc. z cześci dóbr Isakowa wnieśli i ten pozew ustanowionemu dla nieobecnych kuratorowi Adwokatowi Dwernickiemu doręczonym został.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 20. sierpnia 1866.

Mundmachung.

Mr. 33319 ex 1866. Bom Lemberger f. f. Landes als Sans delsgerichte wird hiemit tetannt gemacht, daß bei demfelben Behufs Bereinbringung ber von Osias Horowitz wider die Rachlagmaffe bes Johann Gasporski erflegten Bechfelforderung von 1450 fl. oft. 28. f. R. G. die exekutive Feilbiethung ber, ber Rachlagmaffe bes Johann Gasperski eigenthumlichen und nunmehr ben minderjabrigen Erben Michaline und Ladislaus Gasperskie eingeantworteten, über ben Gutern Tuczna, Brzeżaner Rreifes ut Dom. 446. pag. 168. n. 55. on. haftenben Summe 2272 fl. oft. Wahr. am 11. Oftober, 25. Oftober und am 12. Morember 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten, bei welchen Terminen die gedachte Gumme, und zwar beim erften nur über oder um ben Denn erth berfelben, bingegen bei ten amei letteren auch unter bem Nominalwerthe bintangegeben merben - dann daß als Badium der zehnte Theil des Nennwerthes ber zu verlaufenden Summe, b. i. 227 fl. 20 fr. öfterr. Wahrung bestimmt murde, und die übrigen Feilbiethungsbedingungen in der landesgerichtlichen Registratur eingesehen oder eine Abschrift berfelben erhoben merben fonne, endlich bag ben Sypothefarglaubigern, melden der diefe Exefuzionsangelegenheit betreffende Beschoid nicht juge. stellt werden konnte, ober welche nach dem 15ten Juni 1866 an Die Gewähr gelangen follten, der Hr. Landes - Advokat Dr. Dzidowski mit Sudstitutrung bes orn. Abvotaten Dr. Boinski jum Aurator bestellt

Lemberg, am 1. August 1866.

Nro. 33319 ex 1866. Lwowski c. k. sad krajowy jako sad handlowy i wexlowy czyni niniejszem wiadomo, iż tamże w celu zaspokojenia przez Ozyasza L. Horowitza przeciw masie spadkowej Jana Gasperskiego wygranej sumy wexlowej 1450 zł. w. a. z pu. przymusowa licytacya summy tejże masy spadkowej ś. p. Jana Gasperskiego własnej, a obecnie małoletnim spadkobiercom dlichalinie i Władysławowi Gasperskim przyznanej, na dobrach Taczna w obw. Brzeżańskim ut Dom. 446, pag. 168, n. 55 cn. intabulowanej summy 2272 zł. wal. austr. na doiu 11. października, 25. października i 12. listopada 1866, każdą razą o 19tej godzinie przed południem się odbędzie, na którychto terminach summa powyższa, a to przy pierwszym terminie tylko nad lub za nominalną warteść, zaś na dwóch ostatnich także i niżej wartości nominalnej sprzedaną zostanie, dalej iż jako wkładka (wadyum) 10tą część summy sprzedać się mającej, t. j. 227 zł. 20 c. w. a. ustanowioną została, tudzież iż reszta warunków licytacyjnych w registraturze c. k. sądu krajowego przejrzeć, lub ich odpisy uzyskać meżna. nakoniec, iż dla wierzycieli hypotecznych, którymby uchwała ninicjazą sprawe exekucyjną dotycząca nie mogła być doręczona, albo którzyby po 15. czerwca 1866 prawo hypoteczne uzyskać mieli, p. adwokat krajowy Dr. Dzidowski, a zastępcą tegoż p. adwokat hrajowy Dr. Roiński mianowany został.

Lwów, dnia 1. sierpnia 1866.

G b i ? t.

Dr. 2775. Bom Janower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird den unbefannten Erben des Felix Ostoja Niedzwiecki befannt gemacht, daß über Ansuchen bes herrn Isaac Richter bie exefutive Abichagung ber dem Felix Ostoja Niedzwiedzki gehörigen Realität sub CNr. 231 in Janow jur Ginbringung ber ibm aus bem gerichtlichen Borgleiche vom 18. Februar 1840 3. 114 gebührenden Summe ver 1800 ff. R. M. oder 1890 ff. öft. Währ. f. N. G. bewilliget wurte und am 25. Ceptember 1866 um 10 Uhr Bormittage vorgenommen werden

Da bie Maffe bes Felix Ostoja Niedzwiecki liegend ift, und bie Erben bes Felix Ostoja Riedzwiecki unbefannt find, fo wir't benfelben auf ihre Gefahr und Roften ber Berr Adam Frunk gur Rurator bestellt, und demfelben ber bezügliche Beicheib jugeftell

Janow, am 27. August 1866.

**(2)** 

(1482)Bewerbungs : Aufruf.

Rr. 30270. Das h. f. f. Juftigministerium bat laut Erlages vom 22. August 1866 3. 8493 bie Rreirung zweier Abvokatenstellen für Grodek im Lemberger Kreise ju bewilligen und bie Ausschreis bung bes Konkurfes jur Besetzung biefer zwei Abvokatenstellen anzuordnen befunden.

Die Konfursfrift wird hiemit auf vier Wochen vom Tage ber britten Ginschaltung bieser Kundmachung in die Wiener Zeitung fest:

Die Bewerber haben ihre gemäß ber Berordnung des h. f. f. Justizministeriums vom 14. Mai 1856 Rr. 10567 (Landes-Gefegblatt 3. 21 Abtheil. II. Stud IV.) einzurichtenden Gesuche an Diefes f. f. Dber-Landesgericht zu richten, bafelbst ihre volle gefetliche Befähigung jur Abrokatur, ihre Sprachkenniniffe und ihre Verwendung feit dem Mustritte aus ben Studien barguthun und anzugeben, ob fie mit eis nem Gerichtsbeamten diefes Oberlandesgerichtsfprengel und in welchem Grade vermandt ober verschwägert find.

Abbofaten und Motare, ober bei benfelben in Bermenbung ftebenbe Bemerber, haben ihre Gesuche burch ihre vorgesetten Abvokaten= beziehungsweise Notariatskammern, und wo keine solchen bestehen, durch ben Gerichtshof erfter Inftang in beffen Sprengel fie mohnen, ju

überreichen.

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber, haben ihre Befuche burch ihre unmittelbaren Amtevorsteher einzubringen.

Bom f. f. Ober-Landesgerichte. Lemberg, ben 28. August 1866.

E b i f t.

Mr. 8551. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte mird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Vincenz Stonecki mit= telft gegenwärtigen Gbittes bekannt gemacht, es habe wider denfelben, bann die f. f. Finang Profuratur Namens ter latein. Rirche gu Tinste und andere megen Lofchung aus tem Laftenftande ber Guter Tiuste sammt Attinnenzen ber Dom. 1. pag. 393. nr. 39. on. haftenben Berpflichtung zur Leiflung 30 Chock in Garben fur bie Pfarre in Thuste und Gestattung des freien Mahle und Bolgungerechtes, Bab. lung der Beträge von 15000 fl. poln., 2550 fl. poln., 3000 fl. poln., 450 fl. poln., 360 fl. poln., 1040 fl. poln., 221 fl. poln., 7177 fl. 1 gr. poln., 1437 fl. 12 cr. poln., 2846 fl. 281/2 gr. poln. und ber awischen ten Erben tes Josef Stonecki bezüglich ber Güter und Schulben bei ber Theilung bes Josef Stonecki'ichen Nachlaffes gegen= seitig bedungenen Gemährleistung — Frau Angella Szeptycka unterm 16. August 1853 3. 25868 bie Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Tagfahrt gur Erstattung ter Miteinrebe auf den 16ten Oktober 1866 Bormittage 10 Uhr anberaumt murbe. Da der Aufenthaltsort des belangten Vincenz Stonecki nicht

ausgeforfcht werden fann, fo hat bas f. t. Kreiegericht zu beffen Bertretung und auf Gefahr und Roften ben hiefigen Advofaten grn. Dr. Kozmiński mit Cubstituirung des herrn Advokaten Dr. Zywicki als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und diefem Rreisgerichte anzuzei= gen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem berfelbe fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Tarnopol, am 16. Juli 1866.

Rundmachung.

Mro. 43568. Nachdem die Rinderpest in mehreren Diten bes Biharer, Eisenburger, Szabolczer, Oedenburger, Wieselburger, Pressburger, Neograder und Pesther Romitats besteht, wird ber Gintrieb von horn- und Wollvieh, und die Ginfuhr der von denfelben fammenden Rohprodufte aus Ungarn längst ber gangen galigischen ganbesgrenze für die Beit ber Seuchenbauer eingenellt, und es ift bas an ber Landesgrenze vorfommenbe hornvieh jurudjumeifen.

Menn ein furglich über die ungarische Grenze getretener Sorn= viehtrieb im Inneren tes Landes betreten wird, ist derfelbe außerhalb ber Betretungeortschaft einer zehntägigen Kontumagirung gu untergieben. Derlei Biehtriebe find, felbft wenn fie mit ungarifchen Biehpassen versehen sind, vom Marktverkehre auszuschließen und zu

fontumaziren.

Bon ber f. f. galig. Ctatthalterei. Lemberg, am 29. August 1866.

### Obwieszczenie.

Nro. 43568. Ponieważ zaraza bydła rogatego istnieje w kilku miejscach komitatu Biharskiego, Eisenburgskiego, Szabolckiego, Oedenburgskiego, Wieselburgskiego, Preszburskiego, Nowogradzkiego i Peszteńskiego, przeto zawiesza się na czas trwania zarazy wprowadzanie bydła rogatego i owiec, jako też pochodzących nich surowych produktów z Wegier wzdłuż całej granicy gali-vjskiej, i nadchodzące do tej granicy bydło rogate ma być nawrót odprawiane.

Jeźli w glebi kraju przydybane zostanie stado bydła rogatego, kre niedawno przekroczyło granicę węgierską, ma ono być wzięte

po za miejscem przydybania pod dziesięciodniowa kwarantane. Takie stada bydła, nawet jeżli sa opatrzone w węgierskie paszporty bydlece, maja być wykluczane z obrotu targowego i brane pod kontumacyę.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. sierpnia 1866.

G b i f t.

Mro. 8666. Bom Tarnopoler f. f. Kreiegerichte mirb gur hereinbringung ber Wechselfumme von 95 fl. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 13. Ceptember 1861, der Gerichtskoften pr. 8 fl. 84 fr. oft. 2B. und ber Erefugionefoften pr. 11 fl. 84 fr. oft. 2B. die eres futive Feilbiethung ter im Lastenstande ter ben Cheleuten Johann und Sophie Krzempek gehörigen Realität Rnro. 1389 in Tarnopol ju Gunften ber Chaje Ester Halpern ale Beffionarin bee Markus Kofler ut dom. 7. pag. 490, Nro. 9 on. intabulirten Salfte ber Summe von 2300 fl. R. M. ju Gunften der Rachlagmaffe bes Majer Byk bewilligt, und wird bieje Feilbiethung in drei Terminen, b. i. am 4. und 25. Oftober 1866 und 15. November 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittage unter nachstehenden Bedingungen in Bollgug ge-

1. Alle Ausrufepreis wird ber Rominalbetrag biefer feilzubiethenden Salfte ber Summe von 2300 fl. R. M., b. i. ber Betrag

pr. 1182 fl. 50 fr. öft. W. angenommen. 2. Jeder Kauflustige ift verbunden, ten 10% = Theil des Aus= rufspreises, d. i. den Betrag von 118 fl. 25 fr. öft. W. bet der gerichtlichen Ligitagionekommiffion ale Batium zu erlegen.

Die übrigen Lizitozionebedingungen so wie der Tabularertrakt

können in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Tarnopol, am 25. Juli 1866.

Kundmachung.

Mr. 30090. Bur Biederbesegung bes erledigten Sabaf = Unter= verlags in Drohobycz, Samborer Kreises, wird eine öffentliche Konfurrenzverbandlung mittelft Ueberreichung ichriftlicher Offerten biemit ausgeschrieben.

Der Bertehr biefes Rommiffionsgefchaftes betrug in ber Jahres-

periode 1865:

Busammen . 103903 fl.

öfterr. Babr.

Die bezüglichen, mit einem Angelbe von 200 fl. belegten Diferte muffen bis einschließig 28ten September 1866 bei ber f. f. Finang-Bezirke-Direktion in Sambor überreicht werden.

Die naberen Bedingungen und ber Erträgnifausweis fonnen bei ber genannten Finang = Begirts = Direfgion ober hierorts eingefehen

werben.

Bon ber f. f. Finang = Landes = Direkgion. Lemberg, am 28. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 30090. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Drohobyczu w cyrkule Samborskim rozpisuje się niniejszem konkurencya przez podanie pisemnych ofert.

Obrót pienieżny tej trafiki wynosił w roku 1865, mianowicie: w tytuniach . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.791 zł. a w markach stemplowych . . . . . 10.112 "

a zatem razem . . 103.903 zł.

wal. austr.

Dotyczące oferty, zaopatrzone kwotą 200 al. jako wadyum, mają być podane najdalej do dnia 28. września 1866 włącznie do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbu w Samborze.

Bliższe warunki licytacyjne i wykaz dochodów można przejrzeć we wzmiankowanej obwodowej dyrekcyi, tudzież w tutejszej c. k. dyrekcyi skarbu.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu. Lwów, dnia 22. sierpnia 1866.

(1486)G d i f t.

Mro. 10735. Bom f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird Sigmund Kaczkowski, Gutsbesitzer zu Bereznica wyzna, mittelst bieses Ediftes verständigt, daß Moses Dym wider ihn unterm 20. Juli 1866 3. 10735 eine Rlage wegen Bahlung pr. 136 fl. 50 fr. oft. Wahr. f. D. G. ausgetragen, worüber die Tagfagung auf ben 18. Ceptember 1866 um 10 Uhr Wormittage festgefest murde.

Da der Wohnort bes Belangten unbekannt ift, fo hat das k. k. Kreisgericht ihm einen Kurator in der Person des Hrn. Landes= abvokaten Dr. Reger mit Gubftituirung bes frn. Landesatvokaten Dr. Mochnacki beitellt, welchem bie Rlage jugeftellt, und mit bem die Berhandlung gemäß ber Borichrift der Gerichtsordnung durchgeführt werden wird.

fr. Sigmund Kaczkowski hat sich bemnach an diesem Termine entweder perfonlich zu melben, ober bem bestellten Rurator feine Rechtsbehelfe mitzutheilen, oder aber einen anderen dem Berichte bekanntzugebenden Cachwalter zu mahlen, widrigens er tie üblen Folgen feiner Caumfeligkeit fich felbst zuzuschreiben haben wird.

Przemyśl, am 22. August 1866.